llu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 231. Freitag, den 26. September 1834.

Ungekommene gremden vom 24. September.

Hendert Block aus Breslau, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Raufm. Cohn aus Jarocin, Hr. Raufm. Levi aus Rogasen, I. in No. 20 St. Abalbert; Kr. Pachterin Ziemsta aus Swinarsi, I. in No. 116 Breitestr.; Hr. Gutsb. von Radonsti aus Piglowice, Hr. Gutsb. v. Radonsti aus Bieganowo, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Radonssi aus Prochy, Hr. Gutsb. v. Lipsti aus Marssewo, Hr. Gutsb. v. Radonssi aus Czarny-Piątsowo, Fr. Gutsb. v. Zalewska aus Dąbrowo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Lieut. Hase aus Wronke, I. in No. 136 Wilh. Str.; die Hrn. Gutsb. Wilhelm und Appolinar v. Rurnatowsk aus Orzesztowo, Hr. Gutsb. v. Gradowski aus Grylewo, Hr. Apotheter Denzer aus Drech, Hr. Bürger Mysstewicz und Hr. Raufm. Jelleber aus Ralisch, Hr. Raufm. Rorb aus Magdeburg, k. in No. 1. St. Martin; Hr. Raufm. Schockner aus Grünberg, I. in No. 350 Judenstr.; Hr. Kaufm. Gorazder aus Kruppit, Hr. Apotheter Sasse aus Krotoschin, I. in No. 165 Wilhelmösskräße.

1) Ediktalcitation. In dem Hypothekenbuche des im Samterschen Kreise
Departements Posen belegenen adelichen
Guts Ottorowo steht Rubrica III Mo I
die Summe von 166 Ktl. 20 sgr. oder
1000 poln. Gulben eingetragen, welche
der vorige Eigenthumer des Guts Joseph
v. Modzegenst taut Profocolls vom 28.
Mai 1796 als eine z.1 5 Procent zinsbare Real-Schuld, die er zusolge des mit

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney maiętności szlacheckiey Ottorowa w powiecie Szamotulskim depatamencie Poznańskim położoney, znayduie się w Rubr. III. Nro. 1. zaintabulowana summa 166 Tal. 20 sgr. czyli 1,000 złt. pol., którą przeszły właściciel dóbr tych, Ur. Józef Moszczeński, iako dług realny z obowiązkiem płacenia prowizyi po 5 od sta

ben Brübern Carl und Nicolaus v. Bronikowski unterm 29. November 1784 geschlossenen Kaufkontrakts für die unges nannten Erben des Gabriel v. Woycieli übernommen, agnosciet hat.

Der jetige Befiger bes Gute, Stanise laus Graf v. Mofzegensti behauptet, baß biefe Schuld langft getilgt fei, ba er aber barüber weber eine beglaubigte Quittung bes letten Inhabers vorzeigen, noch bies jen Inhaber ober beffen Erben bergeftalt nachweifen fann, bag biefelben gur Quit= tungeleiftung aufgefordert werden fonne ten, fo haben wir auf feinen Antrag einen Termin gur Anmelbung aller berjenigen, welche auf die gedachte Real = Could Un= fpruche formiren, fo wie etwanige Ceffio: narien, Pfand = und andere Suhaber auf ben II. Detober c. Bermittage um To Uhr por dem Deputirten Landgerichtes Rath Selmuth bier in unferm Inftruftionds Bimmer auberaumt, ju welchem wir bies felben unter ber Bermarnung hiermit por= laben, baf jeder Musbleibende mit feinen etwanigen Unfpruchen auf bas oben ge= nannte Gut rudfichtlich ber ermahnten Sould praeludirt, ihm deshalb ein emis ges Stillfcweigen auferlegt und die Schuld felbft im Sypothefenbuche gelofcht mer= 

Pofen, ben 12. Juni 1834,

Adnigl, Preug, Landgericht.

ation phoenia provider in its badista

dla niewymienionych sukcessorów Ur. Gabryela Woycickiego podług kontraktu kupna i przedaży z Karolem i Mikolaiem braćmi Bronikowskiemi pod dniem 29. Listopada 1784. zawartego przez niego przeięty, w protokule z dnia 28. Maia 1796 roku przyznał.

Teraźnieyszy właściciel maiętności téy, Hrabia Moszczeński twierdzi. że dług ten dawno iuż został uiszczony; gdy atoli nie iest w stanie ani okazać wierzytelnego kwitu ostatniego właściciela pretensyi téy, ani uczya nić o tymže lub o jego sukcessorach tak iego doniesienia, iżby jch do wystawienia kwitu wezwać można, przeto na wniosek iego wyznaczyliśmy do zgłoszenia się wszystkich roszczących pretensye do wspomnionego długu realnego niemniey cessyonaryuszów i zastawników, termiu przed Delegowanym Radzca Ziemiańskim Helmuth w izbie posjedzeń naszych na dzień II. Października r. b. o godzinie rotéy przed południem, na który ich ninieyszem zapozywamy pod tem zagrożeniem, iż każdy nie. stawaiący z mogącemi sobie roście pretensyamy do maietności wyrażo. ney względem długu namienonego prekludowanym, jemu wieczne w tev mierze milczenie nalożonem, i dług sam w księdze hypoteczney wymazanym zostanie.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 2) Subhastationsparent. 3um Ver= fauf bes in bem Intendantur-Umte Ros ronowo belegenen, bem Michael Didmann jugehbrigen Erppachtevorwerts hammerhutta im Wege ber nothwendis gen Subhaftation feht ein Bietungeter= min auf ben 29. November c. Bors mittage um 10 Uhr in unferm Geschäfte= Locale bor bem herrn Landgerichterath Rrause an, ju welchem Raufluftige mit bem Bemerken eingelaben werden, baß Die Tarverhandlungen, nach welchen bas Grundfind wegen bes barauf ruhenben Ranons und Abgaben einen Minuswerth bon 623 Rtl. 10 fgr. hat, in unferer Registratur eingeschen werden fonnen, besondere Raufbedingungen aber bis jetzt nicht geftellt find.

Da der Besitztiel des Grundstücks noch nicht berichtigt ist, so werden alle unbekannten Realinteresseuten diffentlich porgeladen, in dem anstehenden Termine zu erscheinen und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, widrigenfalls sie mit ihren etzwanigen Ansprüchen anf das Grundstück werden präcludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird. Bromberg, den 17. Juni 1834.

Abnigl. Preuß. Laubgericht.

Average per the design of the Article Property See School

Patent subhastacyiny. Do przeda. ży folwarku wieczysto - dzierzawnego Hammerhutta w Ekonomii intendantualnéy Koronowskiéy položonego do Michala Dickmann należącego, w drodze konieczney subhastacyi wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 29. Listopada r. b. o godzinie 10. przed południem w lokalu naszym sądowym przed Ur. Krause Sedzia Ziemskim, na który ochote do kupienia maiacy z tém nadmieniemiem zapozywaią się, iż taxa według którey tenże folwark z powodu ciążącego go kanonu i podatków pod wartością 623 Tal. 10 sgr. stoi, w naszéy Registraturze przeyrzaną bydź może, szczególne warunki kupna zaś ustanowione nie zostały. Gdy zaś tytuł possessyi folwarku tegoż ieszcze nie iest uregulowanym, przeto zapozywaią się wszyscy niewiadomi interessenci realni, aby w terminie wyznaczonym stawili się, i swoie prawa dopilnowali, inaczéy bowiem z swoiemi realnemi pretensyami do gruntu prekludowani, im w téy mierze wieczne milczenie nakazane zostanie.

Bydgoszcz, d. 17. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Archefalle, ven 23, man

andricker haber

3) Subhastationspatent. Das hierfelbst in der Rogminer Borftadt sub Nro. 49. belegene, auf 150 Rthle: ab= geschähte, bem Burger Johann Cicow= Bti gehörige Saus nebft Garten, foll Schuldenhalber in bem auf den 8ten Dovember c. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichterath Boretins in unferem Inftruftione = 3immer anberanmten Termine offentlich verfieigert werben. Die Tare ift in unferer Regi= ftratur einzusehen.

Zugleich werden alle etwanigen unbefannten Realpratenden diefes Grundfinds unter ber Warnung vorgelaben, daß bie Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real= anspruchen praffudirt, und ihnen beehalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden foll.

Rrotoschin, ben 7. Juli 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

4) Bekanntmachung. Es wird biermit gur offentlichen Renntniß ge= bracht, daß ber Dberft Balentin b. Cfo= rzeweff und beffen Braut Marcianna von Bogbansta in Ggezury Abelnauer Rreis fes mittelft gerichtlichen Bertrages vom 5. April b. 3. bie in hiefiger Proving be= febenbe Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer einzugehenden Che ausgeschloffen haben.

Rrotofchin, ben 28. August 1834.

Patent subhastacyiny. Domostwo wraz z ogrodem tu w Krotoszynie na przedmieściu Kozmińskim pod Nro. 49. polożone, na 150 Tal otaxowane, a do obywatela Jana Cicliowskiego należące, ma bydź z przyczyny zadłużenia w terminie na dzień 8. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiańskim Bo. retius w sali naszey instrukcyjney wyznaczonym publicznie sprzedane. Taxę onegoż w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Przytem zapozywaią się i niewiadomi wierzyciele realni tegoż gruntu z tém zastrzeżeniem, że przeciwko niestawaiącym, co do ich realnych pretensyy, zaocznie postępowaném i z téy przyczyny wieczne milczenie im nakazanem zostanie.

Krotoszyn, dnia 7. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney. iż Półkownik Walenty Skorzewski i narzeczona iego Marcyanna Bogdań. ska w Szczurach powiecie Odolanow. skim, kontraktem sądowym z dnia 5. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku w ich przyszlem małżeń. stwie wyłączyli.

Krotoszyn, d. 28. Sierpnia 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

51 Goittalcitation. Radbem über ben Rachlaß des am 8. Dezember 1827 -in Liffa verftorbenen ebemafigen Ronfum= tiond=Steuer=Rendanten Dicobem b. Pa= prodi auf den Untrag der Benefizial=Er= ben beffelben burch bie Berfugung vom heutigen Tage ber erbichaftliche Liquidas tione Progeff eröffnet worden, fo werden bie unbekannten Glaubiger bes Gemein= fouloner hierburch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 14. Oftober b. 3. Bormittage um 10 Uhr, vor dem Depu= tirten, Landgerichte-Referendarine Ruts= mente, Briefichaften und fonfligen Beweismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abichrift vorzulegen, und bas Dothige jum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag bie im Zernin ausbleibenben und bis gu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelben= ben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte für verlnftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger von der Maffe noch übrig bleibt, werben verwiesen werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mabraunehmen verhindert werden, ober benen es hiefelbst an Befanntichaft fehlt, bie Juftig-Com. Galbach, Fiedler, Mittelstädt, Stord, als Bevollmachtigte

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością Nikodema Paprockiego bylego Rendanta Konsumcyinego dnia 8. Grudnia 1827 r. w Lesznie zmarlego, na wniosek iego beneficialnych sukcessorów rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 14. Paź. dziernika r. b. zrana o godzinie ner angesehten peremtorifden Termin 10. przed Delegowanym Ur. Kutzentweder in Perfon ober burch gesetzlich nerem Referendaryuszem Sadu Ziejulagige Becollmachtigte zu erscheinen, mianskiego naznaczonym osobiscie ben Betrag und die Urt ihrer Forderun: lub przez prawnie upoważnionych gen umffandlich anzuzeigen, die Dofus pelnomoenikow stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnnych złożyli i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodający wierzyciele za utracaiacych wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odeslani zostana jedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zglaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zreszta tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach. Mittelstadt, Fiedler i Storck za pelin Borichlag, von benen fie fich einen ju nomocnikow sie proponuje z krorych ermablen und benfelben mit Bollmacht und Information zu verfeben haben.

Krauffadt, ben 2. Juni 1834. Ronigl. Preuß, Landgericht. sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencya i informacya zaopatrzyć mogą. w nako on wierem Sabnali

Wschowa, dnia 2. Czerwca 1834. ... Król. Pruski Sad Ziemiański.

6) Subbastationsparent. Jum of= im Großherzogthum Dofen und beffen Roffner Rreife belegenen herrichaft Czem= pin , befiebend aus ber Ctabt Czempin danin, Tarnowo, Boronfo, Granbuo sie z miasta Czempinia i do tegoż hierselbst au, wozu Kauflustige mit bem so godzinie grey w naszem pomiesz-Bemerten eingelaben werben, bag bie kaniu sadowem przed Delegowanym fo wie die Raufbedingungen ju jeder Ziemiańskim, na który ochote do ftratur eingeschen werden fonnen. niem zapozywamy, it taxa i nay-

fern Borowto und Diechanin, ausschließe sowey przeyrzane bydź mogą Rthlr. o Egr. 53 Pf. und Rrayfowo mit rowych oszacowanych 8663 Tal. 26 Inbegriff ber Ruberefijchen Rrugnahrung sgr. 8 fen., na 66,748 Tal. 10 sgr.

Patent subhastacyiny. fentlichen Berfaufe ber gur Bictor Graf publicznego sprzedania do massy v. Szoldrefijden Concuremaffe geborigen, konkursowey Wiktora Hrabiego Szoldrskiego należącey, w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, a tegoż powiecie Kościańskim położoney maund ben bagu gehörigen Dorfen Die- jetności. Czempińskiey, składającey und Kranfowo, ficht ein perenterischer przynależących wsiów Piechanina, Bietungeternin auf ben 28. Februar Tarnowa, Borowka, Grzybna i 1835. Bormittage um 9 Uhr in unferm Kraykowa, wyznaczony został pe-Geschäftelefale por bem Deputirten frn. remtoryczny termin licytacyjny na Landgerichterath Grafen v. Pojatowefi dzien 28. Lutego 1835 r. zrana Zare und ber neuefte Sypothefenschein, JW. Hrabig Possadowskim Sedzia fdicklichen Beit in unferer Konfure: Regi= kupna maigeych z tem nadmienie-Mach ber gerichtlichen Tare vom 30. nowszy wykaz hypoteczny iako i waund refp. 29. 28. 26. und 27. Juni d. runki kupna każdego przyzwoitego 3. ift die Ctadt Czempin nebft ben Dor= czasu w naszey Registraturze konkur.

lich ber auf 8663 Mithlr. 26 Egr. 8 Pf. Wedle taxy sadowey z dnia 30. i geschätten, perfonlichen und gemerbli= resp. 29. 28. 26. i 27. Czerwca r. b. den Abgaben, auf 66,748 Athle, 10 zostalo miasto Czempin wraz z wsia-Egr. 4 Df., Zarnowo auf 21,149 Rthfr. mi Borowkiem i Piechaninem wy-27 Egr. 5 Pf., Grantine auf 21,873 lacznie danin osobistych i procede. auf 21,762 Rible. 21 Ggr., überhaupt alfo auf 131,534 Mithlr. 8 Ggr. 23 Pf. und mit hingurechnung ber gewerblichen und perfonlichen Abgaben ber Gtabt Czempin auf 140,198 Rthlr. 4 Ggr. 103 Df. gewurdigt worden.

Frauftadt, ben 7. Muguft 1834.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

4 fen., Tarnowo na 21,149 Tal, 27 sgr. 5 fen., Grzybowo na 21,873 Tal. 9 sgr. 53 fen. i Kraykowo włącznie z gościncem Kuberskich na 21,762 Tal, 21 sgr., ogólem więc na 131,534 Tal 8 sgr. 23 fen. a z doliczeniem procederwych i osobistych danin miasta Czempinia na 140,198 Tal. 4 sgr. 103 fen. ocenione.

Wschowa, d. 7. Sierphia 1834, Król, Pruski Sad Ziemiański.

7) Bekanntmachung. Der Burg ger Thomas Marcinfowsti gu Gniewfo= wo und die Repomucena geborne Treps egyfowicz verwittm. Awiattoweta bajelbft, haben mittelft bes vor und heute verlaut= barten Rontrafts bie Bemeinschaft ber Gater hinfichts bes Gingebrachten und bes Erwerbes in ihrer funftigen Che auss iako tel dorobionego, w przyszlem gefchloffen.

Ronigl. Dreuß. Briedenegericht, Krol. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Obywatel Tomasz Marcinkowski z Gniewkowa i Nepomucena z Trepczykowiczów owdowiała Kwiatkowska ztaintąd, wyłączyli na mecy dziś w podpisanym Sądzie ogłoszonego kontraku, wspólność maiątku tak co do wniesionego, ich malżeństwie,

Inowraciam, ben 4. September 1834. Dam Tuowroclaw, dn. 4. Wrzes. 1834.

Dferde Dertauf. Mittwoch ben 1. Detober b. 3. Bormittage um 9 Uhr follen auf bem Wilhelmeplatze hierfelbft, 28 Ctud gum Ravallerie. Dienft wicht mehr geeignete Konigliche Dienfipferbe gegen gleich baare Bezahlung an den Weiftbietenden offentlich verlauft werden, welches hiermit gur allgemeinen Renntnif gebracht wird. Dofen, ben 18. Ceptember 1834.

oc - v. Rheinbaben, Dberft und Kommandeur bes 7. Sufaren-Regiments.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Sbnigl. Landgerichte follen in einer Prozeffache in termino ben 1. October c. Rachmittags 3 Uhr auf bem Sofe bes Berichte-Schloffes feche Rutfchpferde mittlern Altere, vier Braune und zwei Schimmel, bffentlich an ben Meiftbictenben gegen gleich baare Begahlung verlauft werden. Pojen, ben 20. September 1834.

Der Referendarius Großheim.

10) Do niżey podpisaney księgarni nadeszty:

Nowe kazania passyonalne, przygódne i pogrzebowe dla użytku chrześcian wyznania katolickiego i wygody JJ. XX. Kaznodziejów, przez X. Kajetana Gawińskiego napisane. W rzędzie nowych kazań. Tomy IV. W Wrocławiu 1834. Kosztują z oprawą w papier 5 Tal. Księgarnia Heinego i Wollenberga.

- Thee, Anzeige. Sammtliche Thee-Gorten habe ich in ausgezeichneter Gattung und zu sehr billigen aber festen Preisen erhalten, als: extra feinen Caras vanen-Thee, feinen Pecco-Blumen-, Gunpowder- oder Perl-Thee, Miosar- und Imperial-Thee, Raiser- und Hapsan-Thee, alles in Original-Dosen von & Pfo. bis 1 Pfo., bei I. Mendelsohn, unter bem Mathhause.
- 12) So eben habe ich erhalten ein Sortiment von Damen-Callaschen oder Uebers schuhe von lakirtem Leder gang fein gearbeitet und sehr sicher zum gehen und verkaufe solche zu dem sehr billigen Preis von 1 Athlr. 15 Sgr. bas Paar.

3. Mendelfohn, unter bem Rathhause.

aufina bere en engert entitles

Getreide = Martt = Preise in der Sauptstadt Posen.
(Nach preußischem Magg und Gewicht.)

| Getreide Arten,     | Mittwoch den 17. September.                                               |                                                                   | Freitag ben                                    |                                                                         | Montag den 22. September.                             |                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Niv.far.vf.                                                        | bis<br>Rtl.fav. vf.                                               | von                                            | bis<br>Mesar e                                                          | von<br>Mr.far.vf.                                     | bis Ottr. far. pe                                            |
| Weizen der Scheffel | 1 8 -<br>1 20 -<br>- 15 -<br>- 25 -<br>- 28 -<br>- 9 -<br>- 18 -<br>- 6 - | 1 10 —<br>1 2 —<br>2 2 —<br>16 —<br>1 —<br>10 —<br>20 —<br>6 10 — | 1 8 —<br>1 20 —<br>15 —<br>25 —<br>28 —<br>9 — | 1 10 —<br>1 2 —<br>2 2 —<br>16 —<br>1 —<br>1 —<br>1 —<br>20 —<br>6 10 — | 1 8 —<br>1 — —<br>20 —<br>15 —<br>25 —<br>28 —<br>9 — | 1 10 —<br>1 2 —<br>22 —<br>16 —<br>1 —<br>1 —<br>1 —<br>20 — |

Der Meretuberink - Genenalie